U57/hz

# N= 19.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwoche, den 6. Mart 1822.

Angekommene Frembe vom 28. Februar 1822.

Herfraße; Hr. v. Jonemann, ehemal. poln. Obrist-Lieutn., aus Jirke, Hr. Regierungsrath Klaaß aus Breslau, t. in Nr. 99. Wilde; Hr. Gutsbesißer v. Lipski aus Ludom, l. in. Nr. 116. Breitestraße; Hr. Gutsbesißer v. Westerski aus Zakrzewo, l. in. Nr. 392. Gerberstraße; Hr. Commissar. Bronefort aus Gräg, l. in Nr. 210. Wilbelmsstraße; Hr. Gutsbesißer v. Kierski aus Niemiersewo, l. in Nr. 187. Wasser v. Kierski aus Niemiersewo, l. in Nr. 187. Wasser v. Grudzinski aus Kakisch, l. in Nr. 3. St. Abalbert.

Herr Landrath v. Nosarzewski aus Fraustadt, Hr. Pachter Thyle aus Stubziniec, I. in Nr. 243. Breslauerstruße; Hr. Kaufmann Salomon aus Berlin, I. in Nr. 251. Breslauerstraße; Hr. Obrist v. Sohr aus Lissa, I. in Nr. 99. Wilde;

fr. Gutebefiger v. Rappart aus Pinne, I. in Dr. 210. Bilhelmeffrage.

Den 2. Marg.

Hr. Oberförster v. Zagrodzki aus Betsche, Hr. Kaufmann Hinsch aus Bromberg, I. in Nr. 99. Wilbe; Hr. Gutsbesitzer v. Ravolinski aus Siernik, Hr. Gutsbesitzer v. Nieswiatowski aus Brusko; Hr. Steuer-Einnehmer Rochlitz aus Chodzesen, I. in Nr. 384. Gerberstraße; Hr. Vachter Salkoski aus Gorka, I. in Nr. 175. Wasserstraße.

Den 3. Marg.

Herr Kaufmann Harbenberg aus Breslau, Hr. Oberamtwann Gully aus Driesen, I. in Nr. 244. Breslauerstraße; Hr. Pachter Ugart aus Ezerniejewo, Hr. Conducteur Dering aus Berlin, Hr. Gutsbesitzer Sokolnicki aus Solenezino, Hr.

Gutebesiger v. Trompezinski aus Golino, Hr. Pachter v. Sokolnicki aus Densern, I. in Mr. 116 Breitefir.; Hr. Kaufmann Walter and Breslau, I. in Mr. 99. Wilde; Hr. Starost v. Bronikowski aus Krongoli, I. in Mr. 391. Gerberstraße; Hr. Gutebesiger v. Alkiewiczaus Budzislaw, I. in Mr. 312. Wronkerstraße.

Abgegangen.

Herr Freytag nach Virnbaum, Hr. Kaufmann Lobeck nach Stettin, Hr. v. Stablewöfi nach Kolaczkowo, Hr. v. Krasicki nach Malczewo, Hr. v. Lipski nach Jaktorowo, die Hrn. v. Vieniączek nach Kozcielic, Hr. Kubaka nach Babin, Hr. v. Cielinöfi nach Pakošlaw, Hr. Bocquet nach Dußnik, Hr. Landrath v. Mozarzewski nach Frauskadt, Hr. Kaufmann Neundörsker nach Bromberg, Hr. v. Swiniarski nach Torošlowo, Hr. Berndes nach Schrimm, Hr. Kierskein nach Kozmin, Hr. v. Pogowöki nach Maykowo, Frau v. Zablocka nach Jarošlowo, Hr. Probst Dutkieswicz nach Ginesen, Hr. Obrisk v. Sohr nach Liska, Hr. v. Lipski nach Ludom.

Ebictat=Borlabung.

Die unbekannten Glaubiger welche an Die hiefige Militair = Lagareth = Raffe aus bem Jahre 1821 Forderungen zu haben permeinen werden hiermit bffentlich vor= geladen, in bem auf ben 4. Juni c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Landge= richterath Culemann angesetten Liquida= tions = Termin in unferm Gerichtefchloffe entweder perfonlich, oder burch gulaffige Devollmachtigte zu erscheinen, ihre Un= fpruche augumelben und mit ben nothigen Beweismitteln zu unterftaten, im Fall ibred Unebleibens aber zu gewärtigen, bag fie mit ihren Unsprudien an bie gedachte Raffe pracludirt und blos an bie Perfon bestjenigen, mit bem fie contrabirt haben, werden verwiesen werden.

Posen den 4. Februar 1822. Konigl. Preußisches Landgericht.

# Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele nieznajomi, którzy do kassy tuteyszego lazaretu woyskowego z roku 1821 pretensye mieć sądzą, wzywaią się ninieyszem, aby na terminie likwidacyinym dnia 4. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w naszym zamku sadowym wyznaczonym, osobiście, lub przez Pełnomocników się stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w razie zaś niestawienia się, oczekiwa. li, iż z pretensyami swemi do wspomnioney kassy prekludowanemi i tylko do osoby tego z którym kontraktowali odesłanemi będa.

Poznań d. 4. Lutego 1822.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Auf den Antrag der majorennen Ersben des Heinrich Schattenberg wird die im Dorfe Kranzownik Posener Kreises bes legene, auf 2,123 Ktlr. 5 fgr. 10 pf. abgeschätzte Krug=Nahrung Michalowo subhaftirt, wozu ein Licitations=Termin auf den 23. März.

den 23. März, den 4. Juni, den 21. August,

wovon ber britte und lette peremforisch ift, vor bem Deputirten Landgerichterath Brudner in unserm Partheien = 3immer Bormittage umg Uhr angesetzt worden find.

Es werben daher alle Kauflustigen und Besitzsähigen hiermit vorgeladen, sich in dem Termine entweder persönlich oder durch Bevollmächtigte einzusinden, und den Zuschlag, falls nicht gesetzliche hindernisse eintreten sollten, an den Meistaund Bestbietenden zu gewärtigen, Die Einsicht der Kausbedingungen und Tare, kann täglich in unserer Registratur ersfolgen. Posen den 13. Januar 1822.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntwachung.

Die Eduard und Josepha geborne Pråzminska Registrator Anorschen Cheleute zu Posen, haben nach der gerichtlichen Erkläzung vom 23 Januar d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerds unter sich ausgeschlossen.

Posen den 26. Januar 1822.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gościniec we wsi Krzyżowniki Powiatu Poznańskiego położony, na 2123 Tal. 5 śrbr. gr. 10 fen. otaxowany w terminach

> dia 23. Marca dnia 4. Czerwca dnia 21. Sierpnia r. b.

przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Brückner w izbie naszey instrukcyjney subhastowany być ma.

Na termina te ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, a warunki kupna i taxa każdego czasu w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań dnia 13. Stycznia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Obwiesczenie.

Registrator Edward i Józefa z Promińskich Knorowie małżonkowie w Poznaniu, na mocy deklaracyi Sądowey z dnia 22. Stycznia r. b., wspólność maiątku i dorobku pomiędży sobą wylączyli.

Poznań d. 26. Stycznia 1822 Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhaftatione Patent.

Die im hiefigen Kreise belegene, und den Müller Grieblerschen Erben gehörige Glusyner Wassermühle, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 4467 Athle., und Czapurn Mühlen-Grundstücke welche auf 3122Athle. 11 gGr. 46'. gewürdiget worben sind, sollen auf den Antrag der Realgläubiger desentlich an den Meistbietenden, jede besonders, verkauft werden, und die Vietungstermine sind

auf den 20. December d. I., auf den 20. Februar k. I., und der peremtorische Termin auf den 20. April k. J.

vor dem Landgerichts-Referendarins Ribbentrop Vormittags um 10 Uhr allhier angesetzt. Kauflustigen werden diese Termine mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß der Zuschlag erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Umstände denselben verhindern werden.

Wer zur Victung gelaffen werden will, muß 500 Rthir. Caution baar dem De= putato erlegen.

Die Bebingungen konnen in ber Regi= fratur eingesehen werden.

Pofen ben 17. Septbr. 1821. Koniglich Preuß. Landgericht.

Offener Arreft.

Ueber bas Bermogen bes Gute-pachtere Ignaz Struchowski ift ber Concurs eroffnet worden, es werden baher alle diejenigen, die Geld, Effekten oder Briefschaften bes Gemeinschuldners hinter Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny w Głuszynie Powiecie tuteyszym, do Sukcessorów młynarza Grebel należący, który na
4467. Tal. i młyn Gzachury z gruntami, który na 3122. Tal. 11. dgr.
4. den., podług taxy sądowey ocenione zostały, na wniosek Wierzycieli realnych, więcey daiącemu,
każdy zosobna publicznie sprzedane
być maią. Termin licytacyi

na dzień 20. Grudnia r. b., na dzień 20. Lutego r.p.,

termin zawity,

na dzień 20. Kwietnia r. p., przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ribbentrop, zrana o godzinie 9. w mieyscu posiedzeń Sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna maiących z tém nadmienieniem uwiadomiamy, ze przybicie nastąpi, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody. Kto do licytacyi przypusczonym być chce 500. Tal. kaucyi Deputowanemu złożyć winien.

Warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 17. Września 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Areszt otwarty.

Nad maiątkiem dzierzawcy Ignacego Strychowskiego konkurs otworzony został, wzywamy przeto wszystkich, którzy pieniądze, effekta, lub skrypta wspólnego dłużnika posiadasich haben angebeutet, nicht das Geringsste davon an den Gemeinschuldner zu verabfolgen, vielmehr sofort davon treuslichst Anzeige zu machen und diese Gelder und Effekten oder Briefschaften, mit Borzbehalt ihres daran habenden Rechts, an unser Depositorium abzüliefern, widrigensfalls die geleistete Zahlung oder Ausantzworfung für nicht geschehen erachtet, und zum Besten der Masse anderweit beis getrieben werden wird. Diezenigen, welsche dergleichen Sachen und Gelder versschweigen, oder zurückhalten, sollen ihres daran habenden Pfands und andern Rechtes für verlustig erklärt werden.

Posen den 17. December 1821. Koniglich = Preuß. Landgericht.

#### Subhaftations = Patent.

Es wird hiermit bekannt gemacht, baß bas den Martin Dchabefifchen Erben geho's rige, bier in ber Jubenftrage Dr. 326 belegene, maffive Wohnhaus, gerichtlich auf 2662 Mtlr. 17 ggr. 11 b'. gewurdigt, auf den Untrag eines Realglaubigers meiftbie= tend verfauft werben foll. Raufluftige wer= ben hiermit vorgelaben, in bem biegu bor dem Deputirten Landgerichte=Referenda= rius Rantaf auf ben 5. December b. 3. Vormittage um 10 Uhr, ben 1. Tebruar und ben 3ten April 1822 Bormittageum to Uhr anberaums ten Termine, wovon ber lettere perem= torisch ift, in unferm Inftruktionszim= mer zu erscheinen, ibre Gebote abzu= geben, und gu gewartigen, bag es bem

ią, aby nic z tych temuż Strychowskiemu nie wydawali, owszem bezzwłocznie rzetelnie o tém nam uczynili doniesienie, i takowe pieniądze, effekta i skrypta z zastrzeżeniem sobie prawa do nich służącego, do naszego depozytu składali, gdyż w razie przeciwnym wszelka zapłata, lub wydanie za nienastąpione uważane, i na dobro massy powtórnie ściągnione zostaną. Ci, którzy rzeczy takowe lub pieniądze ukryją i zatrzymają, spodziewać się mogą, iż wszelkie do nich służące im prawa zastawu lub inne prawa utracą.

Poznań d. 17. Grudnia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wiadomo ninieyszém się czyni, iż kamienica Sukcessorów Marcina Ochabskiego własna, tu na ulicy żydowskiey pod Nrem 316. położona, sądownie na Tal. 2662. dgr. 17. den. II. oceniona, na wniosek Wierzyciela realnego naywięcey daiącemu przedana bydź ma, ochotę do kupna maiących ninieyszém zapozywamy, aby się na terminie tym końcem przed Referendaryuszem Kantak, na dzień 5ty Grudnia r. b. zrana o godzinie 10tey, na dzień 1go Lutego i na dzień 3go Kwietnia 1822., o godzinie 10. wyznaczonym, z których ostatni iest zawyty w Izbie Instrukcyjney stawili, licyta swe podali, poczem spodziewać się

Meiftbiefenden abjudicirt werden wird, insofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme gulaffen.

Die Tare und Bedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingefe-

ben werben.

Pofen den 6. September 1821. Rbnigl. Preufifches Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das bem Burger Johann Dowaf ei= genthumlich zugehörige, unter Diro. 38. am polnischen Ringe in 3bung belegene, auf 403 Athlr. gerichtlich gewürdigte Wohnhaus nebft Dbfigarten, Sofraum, Pferdeffall und zwei Gewende Uder, fol-Ien Schuldenhalber fubliaftirt werden. Bir haben bemnach einen peremtorischen Ter= min bor bem Deputirten Landgerichts= Rath Boreting auf den 16ten April 1822. anberaumt und laben gahlunge= und befitfabige Raufluftige biedurch ein, in biefem Termine Bormittage um 9 Uhr auf bem Landgericht perfonlich ju erfchei= nen. Der Meiftbietende bat den foforti= gen Zuschlag, weige nicht gesetzliche Sin= berniffe im Wege fieben, ju gewartigen. Die Zare fann in biefiger Regiftratur ju jeder Zeit eingefehen werben. Die Raufe= bedingungen werden im Termine bor ber Licitation befannt gemacht werben.

Krotoschyn ben 29. November 1821. Konigl. Preuß, Land gericht.

perform and an equipment of the state of the trade before and the factor and the product of the performance of the content of the trade of the content of th

mogą, iż kamienica wspomniona, naywięcey daiącemu, skoro nie zaydzie żadna prawna przeszkoda przysądzoną zostanie. Taxa i warunki przedaży w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 6. Września 1821. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo z przyległym do tegoż sadem, podworzem, staynia i dwoyga staiami roli, do mieszczanina Jana Nowak należące, pod Nr. 38, na polskim rynku położone, dla długów publicznie sprzedane bydź ma. Wyznaczywszy w tym celu termin zawity na dzień 16. Kwietnia 1822 przed Deputowanym Sędzią W Boretius, wzywamy zdolnośc posiadania i zapłacenia maiących, aby się w terminie tym o godzinie 9. zrana w Sądzie tuteyszym stawili. Naywięcey dający skoro prawne nie zaydą przeszkody, natychmiastowego przybicia spodziewać się może. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć dozwala się. Warunki kupna zaś w terminie-licytacyjnym ogłoszone zostaną.

Krotoszyn d. 29. Listopada 1821. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Cbictal=Borlabung.

Auf ben Antrag bes hiesigen Magisfirats und bes Eurators ber Machlaßs-Masse ber hier im Jahre 1807 verstorbenen Töpfermeister Peter und Barbara Miodonöfischen Sheleute ist dato der erbschaftliche Liquidations-Prozes über deren Berlassenschaft, zu welcher das in der Vofener Straße unter Nr. 228 jeht Mr. 11 belegene Haus gehört, eröffnet worden.

Es werden bemnach alle biejenigen, welche an dem Nachlaß der gedachten Miodonskischen Cheheute Forderungen ober irgend andere Unsprüche haben, hierburch vorgelaben, in dem auf den 16 Mårg 1822 vor bem herrn Landgerichts Affeffor Kruger gur Liquidation anberaumten Termine personlich ober burch einen mit Vollmacht und Information versehenen Bevollmachtigten, wozu die hiefigen Juftig = Commiffarien Schulb. Schopfe und Bogel in Borfchlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre For= gerungen oder fonftige Anspruche anzuzei= gen, widrigenfalls fie aller ihrer etwas nigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an dasjenige ver riefen werden follen, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger übrig bleiben mochte.

Bromberg ben 14. Angust 1821. Konigl, Preuß, Landgericht.

# Zapozew publiczny.

Na wniosek tutcyszego Magistratu i kuratora massy, po garncarzu Piotrze i Barbarze, Małzonkach Miodońskich tutey wroku 1807 zmarłych, pozostałey, został dziśiey nad ich pozostałością, do którey domostwo tutey na ulicy Poznańskiey pod liczbą 228 teraz 11 położone nalezy, proces sukcessyino-likwidacyjny otworzony.

Zapozywaią się więc ninieyszem wszyscy Ci, którzy do pozostałośći tychże małzonkow Miodońskich pretensye, lub inne iakiekolwiek badz żądania maią, ażeby w terminie na dzień 16. Marca 1822 przed Ur. Assessorem Krüger, do likwidacyi wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników plenipotencyą i informacyą opatrzonych, na których tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Schulca. Schoepke, i Vogla przedstawiamy, stawili się i swe pretensye i inne 2adania podali, gdyż wrazie przeciwnym za utracaiących wszelkie swe mieć mogace prawa pierwszeństwa, uznani, i z swemi pretensyami tylko do tey części wskazani zostana, która by po zaspokoieniu zgłaszatących się wierzycieli pozostać mogła.

Bydgoszcz dnia 14. Sierpnia 1821.

Krolewsko-Pruski Sąd Ziemiański, Subhaffations = Patent.

Auf ben Antrag ber Erben ber Eleonore Ziegler geb. Lachmann, soll bas in
ber hiesigen Posener Borstadt unter Nro.
48 gelegene, zum Senator Zieglerschen
Machlasse gehörige Haus, nebst Obst= und
Gemüsc-Garten, welches zusammen auf
2674 Athle. 2 gGr. 9 d. gerichtlich tarirt worden, anderweitig, da die verwittwete Senator Ziegler, ieht verehel.
Apotheber Hellwig, das Meistgebot von
2260, Athle. nicht erlegt hat, auf ihre
Gefahr und Kosten,

a) im Termine ben Iften Mary 1822,

b) = = = 1sten Mai -

e) = = = 1sten Jult wovon der letzte peremtorisch ist, diffent= lich an den Meistbietenden verkauft wer= den.

Jahlungs= und befitfähige Raufliebha= ber werben eingeladen, in diesem Ter= mine zu erscheinen, ihre Gebote zu ver= autbaren, und hat der im letzten Ter= min Meistbietend gebliebene den Zuschlag zu gewärtigen, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Bromberg ben 15. Novbr. 1821.

Königl. Preußisches Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Na wniosek Sukcessorów Eleonory z Lachmanów Zyglerowey, ma być domostwo na tuteyszym przedmieściu Poznańskiem pod liczbą 48 sytuowane, do pozostałości Senatora Ziglera należące, wraz z ogrodem owocowym i warzywnym, co wszystko na 2674. Tal. 2. dgr. 9. den sądownie oceniono, powtórnie na ryzyko i koszt owdowiałey Zygler, teraz zamężney aptekarzowey Hellwig, ponieważ ona zalicytowaney summy w ilości 2260. Tal. niezłożyła, w terminach:

a) dnia 1. Marca 1822. roku,

b) dnia r. Maaia dito. -

c) dnia 1. Lipca dito. —, z których ostatni iest zawity, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Zapozywamy przeto do zapłaty i posiadania zdolnych ochotników ku pna, ażeby na tychże terminach stawili się, i swe offerty ogłosili, a zaśten, który w ostatnim terminie zostanie zostanie naywięcey daiącym spodziewać się może przybicia, ieżeli prawne przepisy iakowego nie będą dozwalały wyiątku.

Bydgoscz d 15. Listopada 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Rr. 19. des Posener Intelligenz Blatts.

#### Ebictal = Citation.

Da über bas Bermbgen bes Rauf= manne und Stadtfecretare Friedrich Wil= belm Kruger ju Bentichen, wozu ein ba= felbst belegenes Grundstuck gehort, burch bas heutige Defret ber Konfure eroffnet ift, fo werden alle diejenigen, welche Amfpruche an die Konfuremaffe haben, aufgefordert, sich in bem, auf den igten April 1822. Vormittags um 9 Uhr, bor bem herrn Landgerichtsaffeffor Jentich angesetzten Liquidations = Termine, ent= weder personlich oder durch gesetzlich zu= laffige gehörig legitimirte Bevollmächtig= te, wogu ihnen die hiefigen Juftigcommif= farien Jacoby, Mallow I. und Wronski in Borfchlag gebracht werden, zu geftel= len, ihre Forderungen anzugeben, und deren Richtigkeit nachzuweisen. Diejeni= gen, welche fich nicht melden werben, follen mit allen ihren Forderungen an die Maffe prafludirt, und es wird ihnen des= balb gegen die übrigen Glaubiger ein ervi= ges Stillschweigen auferlegt werden.

Meferit den 5. November 1821. Konigl. Preuß. Landgericht.

#### Ebictal=Citation.

Sammtliche bekannte und unbekannte Gläubiger, welche an die Militair-Casse bes 2. Batallions des 1.4. Bromberger-Frankfurther Landwehr-Regiments, aus dem Zeitraume vom . Januar bis ultismo December 1821 Ansprüche zu haben

## Zapozew Edyktalny.

Ponieważ nad maiątkiem Sekretarza mieyskiego i kupca Fryderyka Wilhelma Krüger w Zbąszyniu, przez dekret z dnia dzisieyszego konkuis otworzony został, przeto ninieyszem wszystkich do massy konkursowey pretensye maiących wzywamy, aby się w terminie I kwidacyjnym

na dzień 19. Kwietnia 1822.,

zrana o godzinie gtey przed Urodz. Jenisch, Assessorem Sądu wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników legitymowanych, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości Jakoby, Mallow I. i Wrońskiego przedstawiamy stawili, pretensye swe wraz z dowodźmi podali. i dokumenta złożyli, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swoiemi do massy konkursowey prekludowanemi będą, i wieczne milczenie przeciwko ibnym wierzycielom nakazane im zostanie

Międzyrzecz d. 5. Listopada 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Cytacya Edyktalna.

Wszyscy znaiomi i nieznaiomi Wierzyciele, którzy do kassy woyskowey 2. Batalionu 14. Pułku obrony kraiowey Bydgoskiey Frankfurtskiey, za czas od 1. Stycznia, do ostatniego Grudnia 1821. r. pretensye mieć vermeinen, werden hierdurch öffentlich vorgeladen, solche in dem auf den 16. April c. Bormittags um 9 Uhr, in unferm Instructions-Zimmer vor dem Herrn Landgerichts-Assesser, und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls dieselben ihrer Ansprücke an die gedachte Casse für verlussig erklärt, und blos an die Person, mit der sie contrahirt haben, werden verwiesen werden.

Bromberg ben 10. Januar 1822. Königl. Preußisches Landgericht.

Coictal = Citation.

Der flüchtig gewordene Rolonift Peter Job von Lindenwerber ift von dem Gigen= thumer Chriftian Reid ju Friedrichshorft, wegen einer Forderung von 137 Rthir. 16 gGr. 9 b'., welche ihm ber Job angeb= lich gestohlen hat, verklagt. Bur In= ftruftion ber Sache haben wir einen Termin auf den 17ten May f. 3. vor bem versammelten Gerichte, Morgens um 8 Uhr angesetzt, zu welchem ber 2c. Peter Job auf den Untrag feines Kurators porgeladen wird, in Perfon, ober burch einen gefetglichen Bevollmachtigten zu er= Scheinen und feine Rechte mahrzunehmen, widrigenfalls berfelbe nach bem Untrage des Klagers in contumaciam zur Bah= lung ber 137 Mthlr. 16 ggr. 9 0', ber= urtheilt werben wird.

Schneidemuhl den 3. Decbr. 1821. Ronigl. Preußisches Landgericht.

mniemaią, wzywaią się ninieyszem publicznie, aby takowe w terminie na dzień 16. Kwietnia r. b. o godzinie gtey przed południem, w izbie naszey instrukcyjney przed Ur. Kriiger Assessorem wyznnaczonym, zameldowali, i należycie udowodnili, gdyż wrazie przeciwnym z swemi pretensyami do rzeczoney kassy za utraconych uznani, i iedynie do osoby z którą w układy weszli, odesłanemi zostaną.

Bydgoscz d. 10. Stycznia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalina.

Właściciel Krystyan Reich z Frydrykowa zaniosł przeciw zbiegłemu koloniście Piotrowi Job z Lindenwerder skarge o pretensya 137 tal-16 dgr. 9 d'. które mu, iak twierdzi Job ukradł. Do instrukcyi sprawy wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Maia 1822. zrana o godzinie 8. przed składem Sadu naszego. Zapozywamy Piotra Job w skutek wniosku Kuratora mu przydanego, aby w terminie tym, osobiście lub przez Pełnomocnika prawnego stanal, i praw swych dostrzegł, inaczey bowiem stosownie do wniosku Powoda na zapłacenie pomienionych 137 tal. 15 dgr. 9 den, skazany zostania.

Pila d. 3. Grudnia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiańsk. Subhaffations = Patent.

Es soll das unweit der Stadt Rackviss im Bomster Kreise gelegene Borwerk Wygoda, bestehend in Wohn-u. Wirthschafts-Sebänden, Stallung, 4 Husen 19 Morgen 74 A. Land, einer Wiese von einer magdedurgischen Huse, ferner drei verschiedenen, in der Feldmark der Stadt Nackwitz gelegenen Ackerstücken von resp.

2 Morgen 27 A., 5 Morgen 263
A., und 12 Morgen enlnisch, wos von die gerichtliche Tape zusammen 3966
Ktlr. 16 gGr. beträgt, im Wege der Execution in dem aus

ben 15. April
ben 15. Juni
ben 2. September

wor bem Herrn Landgerichts-Uffeffor Hartsmann anstehenden Termine, wovon der letztere peremtorisch ist, an den Meistsbietenden öffentlich verkauft werden, woszu wir Raussussige, Besitz und Jahslungsfähige einladen. Ju den Kausbesdingungen, von denen die übrigen im Termine bekannt gemacht werden sollen, gehört, daß dem Meistbietenden keine Gewähr gegen die Gläubiger der Faustin v. Zakrzewskischen Conkurd Masse geleisstet wird, und daß er die Laudemien mit 10 proCent an das Dominium entrichten muß.

Der Bufchlag erfolgt mit Genehmis gung ber Glaubiger.

Auf nachher eingehende Gebote wird nicht geachtet werden.

Meserit ben 17. December 1821. Abnigli Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Folwark Wygoda nie daleko miasta Rakoniewicach w Powiecie Babimostskim położony, składający się z budynków mieszkalnych i gospodarskich, obor, 4 włoków 19 mor ow 74 pretow kwadratowych roli, i iedney łaki, iednę magdeburgską włokę obeymuiacey, niemuiey z trzech oddzielnych w territorium miasta Rakoniewic sytuowanych kawałków roli, i resp. 2 morgi 27 prętów kwadratowych, 5 morgow 263 kwadratowych prętow, i 12 morgów miary chełmińskiey w sobie obeymuiących, co wszystko razem sadownie na 3966 tal. 16 dgr. oceniono, ma bydź w drodze exekucyi wterminach na dzień

> 15. Kwietnia 15. Czerwca 2. Września

przed Deputowanym Assessorem Hartmann wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, publicznie nayw ęcey dającemu sprzedany.

Ochotę kupna maiących, sposiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy więc ninieszem, aby się na tychże sta-

wili.

Do warunków kupna, z których reszta w terminie oznaymionemi będą, należą: że naywięcey daiącemu żadnaewikcya przeciwko Wierzycielommassy konkursowey niegdy Faustyna-Zakrzewskiego, ręczoną nie będzie, i że laudemium po 10. od sta Dominii opłacane bydź musi.

Przysądzenie nastąpi za zezwole-

niem Wierzycieli.

Na zaszte późniey licyta wzgląd mia-

nym nie będzie.

Międzziecz d. 17. Grudnia 1821. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione=Patent.

Es foll das, bem Burger und Tifch= lermeifter Chriftian Winkler jugeborige in ber Stadt Schwerin a. b. M. unter ber Dr. 62. in ber Richtstraße gelegene aus holy und Fachwerk von Lehm erbaue= te Mohnhaus nebft einem und einem balben Morgen Diefe am Dbraffuß und ei= ner Diefe im Paffinat, welches gufame men auf 1058 Mthlr. 8 ggr. gerichtlich taxirt ift, fchuldenhalber im Wege ber Erefution, ba in bem am 10. b. DR. an= gestandenen Termine fein Gebot erfolgt ift, offentlich an den Meiftbietenden in bem auf den 25. Marg 1822. in Schwes rin vor bem herrn Landgerichts = Rath Rleischer anftebenden Termine verkauft werden, wogn wir Raufluftige und Befißfåhige einladen.

Der Bufchlag erfolgt mit Genehmigung

ber Glaubiger.

Die Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur täglich eingesehen werden.
- Meserit den 19. November 1821.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Do sprzedania w drodze exekucyi z przyczyny długów, naywięcey daiącemu domu obywatelowi i stolarzowi Krystyanowi Winkler należącego; w mieście Skwierzynie nad rzeką Wartą, w ulicy Rychterskiey pod Nrem 62. położonego, z drzewa i gliny w mur Pruski wystawionego również półtora morgi łąki nad rzeką Odrą, i iedney łąki w Pasternaku, które razem sądownie na 1058. Talarów 8. dgr. oceniono, wyznaczony ies nowy termin

na dzień 25. Marca r. p., o godzinie g. zrana w mieście Skwierzynie przed Urodzonym Fleischer Sędzią, ponieważ w terminie, który na dzień 10. m. z. był wyznaczonym, żadne licytum nie nastąpiło; Wzywamy więc ochotę kupna i posiadania prawo maiących, aby się w terminie tymże stawili, przysądzenie nastąpi za zezwoleniem wierzycieli.

Warunki kupna mogą być codziennie w Registraturze naszey przeyrza-

ne

Międzyrzecz d. 19. Listop. 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaftations = Patent.

Die zu Czarnifauer hammer und refp. zu Schonlanke belegenen, zum Superinztendent und Confistorial-Rath Kruskaschen Machlasse gehörigen Grundstude, bestezhend aus:

a) einem zu Czarnifauer hammer belegenen Freischulzengute;

## Patent Subhastacyiny.

Grunta w Hamrze Czarnkowskim i w Trzciance położone, do pozostałości ś. p. Kauska, Superintendenta i Radzcy Konsystoryalnego na leżące,

- a) z Sołectwa wolnego w Hamrze Czarnkowskim położonego,
- b) z budynku malego, Bettin na

b) einem fleinen Saubler = Ctabliffe= - ment, Bettin genannt;

c) einem bafelbft belegenen Dublens

Grundflude, und

d) einem zu Schonlanke belegenen Gefüchgarten;

welche nach der gerichtlichen Taxe auf 12749 Rthlr. gewurdigt worden find, follen auf ben Untrag ber Erben Schul= benhalber, offentlich an den Meiftbieten= ben verfauft werben, und bie Bietungs= termine find

auf ben 2. April f. 3., auf ben 3. Juli f. 3. und ber peremtorische Termin

auf ben 2. October f. 3. bor bem Landgerichterath Rruger, Bormittaas um II Uhr allhier angesett: Besitfabigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht befannt gemacht, daß in bem letten Termine Die Grund= flude bem Deiftbietenden zugeschlagen werden follen. Uebrigens feht inner= halb 4 Bochen bor dem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tate vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferen

Regiftratur eingesehen werden.

Schneidemubl ben 22. Oftober 1821. Ronigl, Preug. Landgericht. zwanego;

c) z młyna tamże położonego, i

d) z ogrodu warzywnego w Trzciance położonego,

składaiącee się, które podług taxy sądownie sporządzoney, na Talarów 12,749. ocenione zostały, na żądanie Sukcessorów, w celu uskutecznienia działu, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maia, którym końcem termina licytacyine, na dzień 2. Kwietnia 1822. dzień 3. Lipca 1822. Termin zaś peremptoryczny na dzień 2. Października 1822. przed południem o godzinie 11. przed Kommissarzem Sądu Ziemiańskiego W. Krüger, w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż nieruchomości te w terminie ostatnim, naywięcey daiącemu przybite zostaną. W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana być može.

W Pile d. 22. Października 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione : Patent Subhastacyiny. Auf ben Untrag ber Johann Neumann=

Na wniosek Sukcessorów Jana schen Erben, sollen die jum Nachlaffe Neumann, grunta do pozostalości

beffelben geborigen, in Radolin belege= nen, und auf 334 Rthfr. gerichtlich ab= geschätten Grundftude, als:

a) bas Wohnhaus unter Dr. 40 nebft

Stallung und Dbftgarten;

b) ein Gefochgarten auf bem Pfaffen= werder;

e) ein Garten am Rirchhofe;

d) eine Biefe;

Subhaftirt werben. Wir haben gur Ligi= tation einen Termin auf ben 17ten April f. J. Morgens um 10 Uhr, bor bem Landgerichtsaffeffor Begener hier angefett, und laben bagu Raufluftige ein.

Schneibemuhl ben 10. Decbr. 1821.

Ronigh Preug. Land gericht.

Befanntmachung.

Es follen die zu dem Machlaffe des ju Berlin verftorbenen Canonicus Robler hiefelft gurudgebliebenen Meubels in Termino ben 20. Marg c. Bormittags um To Uhr vor bem Deputirten Gecretariats= Gehulfen Meigner hiefelbft tagirt und fofort an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung offentlich verkauft wer=

Raufluftige werben baber eingelaben, in biefem Termine gu erfcheinen, ihr Gebot abzugeben und fann ber Deiftbieten= be den Zuschlag gewärtigen.

Gnefen den 11. Februar 1822.

Ronigl, Preug. Landgericht.

iego należące, w Radolinie położone i sadownie na tal. 334 ocenione, iako to:

a) dom mieszkalny pod Nr. 40 wraz z staynią i sadem,

b) ogrod warzywny, na popim Ostrowie,

e) ogród przy cmentarzu,

d) łaka,

subhastowane bydź maią. Wyznaczyliśmy tem końcem termin licytacyiny na dzień 17. Kwietnia 1822. zrana o godzinie 10. przed Assessorem naszym Wegener, do ktorego chęć kupienia maiących zapozywamy.

w Pile d. 12. Grudnia 1821.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Pozostale się tu mobilia do pozostałości zmarłego w Berlinie Xiędza Kanonika Roesleranależące, maią być w terminie dnia 20. Marca c. 213na o god inie 9. przez Pomocnika Sekretaryatu Meisnera tu w Gnieznie sprzedane, a to drogą publiczney Aukcyi.

Wzywamy więc chęć maiących kupowania, iżby się na wspomnio-

nym terminie stawili.

Gniezno d. 11. Lutego 1822.

Król. Prus. Sad Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Im Auftrage des Konigl. Landgerichts Schneidemuhl soll auf Antrag der Carl und Rosina Krenzschen Erben das in hiessiger Stadt am Markte unter Nro. 2. des legene, in Fachwerk erbaute Wohnhaus nebst hintergebäuden, Obsts und Sekbche, Garten und eine Wiese, welches zusammen auf 283 Athlr. abgeschätzt worden ist, im Termin den sten Mai d. J. dfsentlich an den Meistbietenden im hiesigen Gerichtslofale verkauft werden.

Zahlungs- und besitzsähige Kausliebhaber werden eingeladen, in diesem einzigen peremtorischen Termine in Person oder durch Bevollmächtigte zu erscheinen, thre Gebote zu verlautbaren, und hat der Meistbietende den Zuschlag dieses Grundstücks unsehlbar zu gewärtigen, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausname zulassen.

Chodzefen ben 24. Februar 1822. Konigl, Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyiny.

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile, ma być na wniosek Sukcessorów Karola i Rozyny Krenz dom w tuteyszym mieście pod Nr. 2. położony, w strychulec wystawiony, wraz z tylnemi budynkami, sadem, ogrodem i łąką, które ogółem na 283 tal. otaxowane, w terminie dnia 6. Maia r. b. publicznie naywięcey daiącemu w tuteyszem sądowem lokalu sprzedany.

Wzywaią się zatem maiący ochote i zdatność kupna, aby się na tym terminie peremtorycznym lub osobiście lub przez Pełnomocników stawili, ich podania czynili, a naywięcey daiący ma się nieomylnie spodziewać przybicia tego gruntu, skoro inne prawne przeszkody nie zayda.

Chodzież d. 24. Lutego 1822. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffatione = Patent.

In Folge eines Auftrages bes Konigl. Landgerichts zu Krotoschin vom 24sten April 1820, thun wir hiermit zu wissen, daß der Christian Jurschsche Jmmosbiliar, Nachlaß, als:

1) ein Wohnhaus nebst einem dazu ge= hörigen Stall,

2) ein Garten und die bazu gehörige Biese,

im besten Stande, auf ber Worstadt Malinie bei Pleschen belegen, welches alles auf 220 Athlr. taxirt ift, im Bege ber Patent Subhastacyiny.

W moc udzielonego nam przez Król Sąd Ziemiański w Krotoszynie z dnia 24. Kwietnia r. z. 1820, polecenia, ninieyszém do publiczney wiadomości podaiemy, iż pozostałość niegdy Krystana Jursch z nieruchomości iako to:

1) Domu z staynią;

 Ogrodu oraz łąki do tego należącey, na przedmieściu Malinie pod Pleszewem w nayleSubhaftation bffentlich an ben Meiftbiestenben verfauft werden foll.

Es ist zu diesem Behuse ein nochmaliger peremtorischer Bietungs = Termin auf den 20sten April 1822. Bormittags um 9 Uhr in loco Pleschen auf der Borstadt Malinie angesetzt, und es werden alle Rauflustige und Zahlungsfähige hierdurch aufgesordert, in dem gebachten Termine sich einzusinden und thre Gebote anzugeben.

Der Weistbietende hat nach ber baaren Bezahlung und nach erfolgter Genehmi= gung ber Intereffenten ben Zuschlag zu gemärtigen.

Auf Gebote, die nach dem Termine eingehen, wird nicht gerucksichtigt wers

Die Tape ber subhastirten Immobilien kann in der Registratur des Gerichts jeberzeit eingesehen werden.

Jarocin den 17. Juni 1821.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht, Pleschener Kreifes. pszym gruncie położonych, składaiąca się,

co wszystko na 220 tal. otaxowanem iest, w drodze subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną będzie.

Celem więc tym iest peremtoryczny powtórny termin na dzień 20. K wietnia 1822 zrana o godzinie 9tey na gruncie Pleszew przedmieściu Malinie wyznaczonym, przeto wzywamy chęć kupna maiących, te posiadać i oraz zapłacić mogących, aby się w pomienionym terminie stawili i licyta swe podali.

Naywięcey daiący spodziewać się może, iż iemu zalicytowane nieruchomcści za zapłaceniem w gotowizpie, i po nastąpionem zezwoleniu Interessentów przysądzone zostaną.

Na licyta które po terminie zaydą, żaden wzgląd n.ianym nie będzie.

Taxa subhastowanych nieruchomości w Registraturze sądowey każdego czasu przeyrzaną być może.

Jarocin d. 17. Czerwca 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju Powiatu Pleszewskiego. Subhaftatione=Patent.

Das den Michael Stubbeschen Erben zugehörige, in der Colonie Mierucin, zwisschen Pakose und Mogilno, unter Nr. 5 belegene Colonisken-Gut, bestehend aus Haus, Scheune, Stallung, in gutem Stande, und I hufe 29 Morgen 104 MuthenMagdeburgischen Maaßes Land, Wiese, Gärtchen, und Baustelle, welches alles nach der am 22. hujus aufgenommenen gerichtlichen Taxe auf 619 Atlr. gewürdiget worden, soll auf Antrag der Erben Behufs der besteren Theilung im Wege der freiwilligen Subhasiation öffentslich verkauft werden.

Im Auftrage des Königlichen Landgerichts Gnesen hat unterzeichnetes Fricdensgericht hierzu einen Termin auf den 4. Mai Morgens um 10 Uhr und zwar in Mierucin in dem zu verkaufenden Gut anberaumt, wozu Kauflustige und Besitzsähige hierdurch eingeladen werden.

Der Bestbietende hat, wenn das Gebot der Pupillen-Behörde annehmlich erscheint, sosort des Zuschlags zu gewärtigen, doch muß seder, der mitbieten will, sosort 150 Atlr zur Sicherung seines Gebots baar deponiren auch das ganze Kaufgeld 8 Tage nach erfolgter Adjudication baar ad depositum zahlen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Auch follen ben 6. Mai verschiebene jum Nachlaß gehörige Mobilien, vorzüg= lich Bieh und Schaafe, an den Meiftbie=

#### Patent Subhastacyiny.

Michała Sztubbe sukessorom przynależące, w Kolonii Mierocinskie, pomiędzy Pakością i Mogilnem, pod Nr. 5 położone Koloniyskie Gospodarstwo, składające się z domu, stodoły, stayni, w dobrym stanie i 1 chuby 29 morgów 104 [Prętów Magdeburskie, miary gruntu, łąki, ogrodów i placu do zabudowania co wszystko podług przyjęte na dniu 22. m. b. sądowey taxy na 619 tal. oszacowanym zostało, ma bydź na żądanie sukcessorów celem łatwiejszego podziału, drogą dobrowolne subhastacy i publicznie sprzedanym.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieżnie, podpisany Sąd Pokoiu w tym przedmiocie termin na dzień 4. Maia o godzinie 10. zrana mianowicie w Mierocinie w przedać się maiącym gospodarstwie wyznaczył, do czego ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych, niniéyszym wzywa się.

Naywięcey daiący, gdy podanie przez władze pupillarną przyietym zostanie, natychmiast przybicia spodziewać się może, lecz każdy licytować cheacy, natychmiast 150 tal. dla bespieczeństwa swego podania w gotowiznie złożyć oraz całą Summę kupna w 8 dni po nastąpioney adjudykacyi w gotowiznie do Depozytu zapłacić obowiązany, taxa może bydź każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzaną.

Máia być także 6. M a i a rozmaite do pozostałości należące mobilia szczególniey, bydło i owce naywięcey daiace-

tenben in bem Gute felbft gegen fofortige baare Bezahlung durch Auction verlauft werden.

Trzemeigno ben 23, Februar 1822. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Subhaftatione Patent.

In Folge Auftrag? des Koniglichen Hochloblichen Landgerichts zu Fraustadt foll die hiefelbft am fogenannten Bierme= ge von Liffa nach Striefewitz unter Dr. 45. belegene, ben Gartigichen Erben gehörige Bodmuble nebft Zubehor, auf 150 Mtlr. gefchatt, im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an ben Deifibie= tenben verkauft werden. Wir haben bie= gu einen Termin auf ben 7. Mai b. J. Bormittags 9 Uhr hiejelbft angefett, und taden Raufluftige hiermit ein, in biefem Termine zu erscheinen und ihre Gebote Der Meifibietende hat den abzugeben. Bufchlag biefer Muhle nebft Bubehor nach erfolgter Genehmigung ber competenten Behorde zu gewärtigen.

Liffa ben 19. Februar 1822.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

mu w tymże samym pospodarstwie za gotową zaraz zapłatę, spsobem aukcyi surzedane.

Trzemeszno d. 23. Lutego 1822, Krolew. Pruski Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietne Sadu Ziemiańskiego Wschowskiego młyn tuteyszy, znaydujący się na drodze, która prowadzi z Leszna do Strzyzewicy pod Nr. 45. położony, i należący dziedzicom Gertyga z rzyległością, na talarów 150 otaxowany droga subhastacyi konieczney więcey daiącemu publicznie ma być przedany.

Oznaczywszy do tego termin na dzień 7. Maia r. b. o godzinie gtey zrana, wzywamy ochotę do kupienia maiacych, aby na terminie tym stanęli, i licytum swoie oddali. Więcey daiący przybicie młyna tego z przyległością po approbacyi ze strony Sądu właściwego nastąpić maiącey oczekiwać może.

Leszno d. 19. Lutego 1821. Król. Pruski Sad Pokoiu,

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Krolewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, w drodze dobrowolney subhastacyi do publiczney sprzedaży, do pozostałości massy niegdy Samuela Gottloba Hoenfler należącego, i w mieście Lwowku pod Pniewami przy ul cy Sukiennickiey pod Nrem 131. położonego domu, z dwiema ogrodami, który w ogóle na 416. Tal. 16. dgr. oszacowany iest, wyznaczylismy termin licytacyjny na dzień 15. Kwietnia r. b. w mieście Lwowku.

Wzywamy więc ninieyszem wszystkich chęć nabycia maiących, aby

sie w tym terminie osobiście lub przez wyligitymowanych Pełnomocników srawili, i swe podama uczynili, a może się każdy spodziewać, że przynicie dla naywięcey daiącego nastąpi, skoro żadna prawna przyczyna na przeezkodzie nie będzie.

Buk dnia 22. Stycznia 1822.

Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

Bekanntmadung.

Bum offentlichen Berkaufe mehrerer jum Rachlage bes Schumacher Christoph Liebehenschel zu Bojanomo gehörigen, im Wege ber Erecution gepfandeten Effetten, beffebend aus Betten, Aleidungeftuden, Sausgerathschaften, 5 Schnuren Perlen u. f. w. haben wir einen Termin in Loco felben mit bem Bemerten vor, bag bem Meiftbietenden bie erffundene Cache ge= gen gleich baare Bezahlung in flingenbem Preuß. Courant zugeschlagen und verab= folgt werden wird.

Rawicz ben 7. Februar 1822.

Ronigt. Preug. Friedensgericht.

Befanntmadung.

Es follen mehrere im Mege ber Erecution bem herrn Anton v Boianoweffi Bu Czachorowo abgenfandete Effecten, ale: Meubles, Sausgerathe und Bieh offentlich an den Meistbickenden in ter= mino den 26. Marg a. c., in loco ju Gjacherowo anveraumt, doram Depu= tato heren Jufitz-Actuario Gellert gegen Obwiesczenie.

Do publiczney przedaży niektórych effektów do pozostałości zmarłego w Boianowie Krysztofa Liebenschel szewca należących, drogą exekucyi zafantowanych, a z pościeli, sukien, sprzętów domowych, pięć sznurków pereł i t.d. składaiących się, Bojanowo auf den 26. Marz c. anbe- wyznaczylismy termin in loco w Boraumt, und laden Rauflufiige ju dem= ianowie na dzień 26. Marca c. do którego ochote do kupna maiacych ninievszem wzywamy, zapewniaiąc naywięcey daiącego, iż rzecz przez niego licytowana za gotową zapłatę w kurancie brzmiącym Pruskim przyderzoną i wydaną mu zostanie.

> Rawicz d. 7. Lutego 1822. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

> > Obwiesczenie.

Maia bydź różne effekta Ur. Antoniemu Boianowskiemu w Czachorowie w drodze exekucyi przyaresztowane, iako to: meble, sprzęty go. spodarcze i bydlo, przez licytacyą: publiczną naywięcey daiącemu sprze dane. Termin do tego iest w miey. scu Czachorowie na dzień 26. Marca r. b. przed Deputowanym gleich baare Bezahlung in Preußischem Aktuaryuszem Sadu Ur. Gellert wyCourant verkauft werben, wozu wir Rauflustige hierdurch einladen.

Der Bestwietende hat den Zuschlag so-

fort ju gewärtigen.

Gofinn den 13. Februar 1822. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

znaczony, na który chęć maiących kupienia niniej szem wzywamy, a naywięcey daiący spodziewać się może natychmiastowego przybicia.

Gostyn d. 13. Lutego 1822. Król. Prus. Sąd Pokoiu.

Subhaftations=Patent.

Das dem Schullehrer Aulisch zu Albertowskerhausande zugehörige, in Karge auf der Färverstraße unter Nro. 78 belegene Wohnhaus, welches gerichtlich auf 159 Atlr. 4 gGr. gewürdiget, worden, soll, zufolge Verfügung des Königlichen Landgerichts in Mescritz, auf Antrag eines Gläubigers, öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Vezahlung in Courant verfauft werden.

Wir haben hierzu einen Bietungstermin auf den 15. Maic. Vormittags um 10 Uhr in Karge augeseht und laden hierzu diejenigen Kauflustigen, welche zur Erwerbung von Immobilien qualissiert sind, auch baare Zahlung leisten konnen, hierdurch mit dem Bemerken ein, daß der Meistbietende des Zuschlags, nach erfolgter Genehmigung des obgedachten Gerichts, gewärtig sein kann.

Die Bedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werben,

Wolffein ben 16. Februar 1821.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom, szkolnemu Kuliszowi w Albertowskich olędrach należący, w Kargowie na ulicy farbierskiey pod Nr. 78. położony, który sądownie na 159 tal. 4 dgr. oceniono, stósownie do rozporządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, na wniosek Wierzyciela iednego, publicznie naywięcey daiącemu za natychmiast gotową zapłatę w kurancie, ma być sprzedany.

Tym końcem, wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 15. Maia r. b. o godzinie 10. zrana w Kargowie i wzywamy ninieyszem na tenże ochotę kupna maiących tych, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikuią się, także i gotowe pieniądze wyliczyc są w stauie, z tem nadmieniemiem, iż naywięcey daiący przybicia, po nastąpionem zątwierdzeniu przez Sąd wyżey wspomniony, spodziewać się może.

Warunki kupna i przedaży, każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzanemi być moga.

Wolsztyn d. 16. Lutego 1822. Królewsko - Pruski Sąd PokojuSubba fiations = Patent.

Zufolge des hohen Auftrages Eines Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Fraustadt, soll das dem altestamentarischen Glaubensgenossen Josmann Hirsch Pogorzelöst zugehörige, in der Stadt Candberg am Ninge unter Nr. 30 belegene Wohnhaus nebst Stallungen und Brennhaus, welches zusammen auf 323 Mtlr. 8 gGr. gerichtlich gewürdigt, als auch nachstehende dabei besindliche Brennsgeräthschaften, als:

1) Eine kupferne Blafe

105 Mtlr. 13 ggr. 4 pf.

2), Vierzehn

Maischtonnen 5 - 20 -

3) Vierzehn Lut=

ter-gaffer . 2 - 8 - -

Letztere 113 Atlr. 17 ggr. 4 pf. taxirt, im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Terminus hierzu haben wir auf den 17. April a. c. in loco zu Sandberg präsigirt, zu welchem besitz und zahlungöfähige Kaussussige
hierdurch eingeladen werden, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende
nach erfolgter Genehmigung der deaustragenden hohen Behörde, den Zuschlag zu
gewärtigen.

Auf spater eingehende Gebote kann nicht gerücksichtigt, und die Tare täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Gostyn den 4. Februar 1822.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma być dom 'w mieście Piaskach przy rynku pod Nrem 30, sytuowany, wraz z przyległemi do niego stayniami i gorzalnią, na 323. Tal. 8. dgr. sądownie oceniony, tudzież z znaydulącemi się statkami gorzelnemi iako to:

1) garniec miedziany 2 105. Tal. 13. dgr. 4. d.

2) czternaście

drybusów . 5. – 20. – – 3) tyleż sądków 2. – 8. – –

które ogółem . 113. Tal. 17. dgr. 4. d. otaxowane zostały, Staroz. Josmana Pogorzelskiego własny, w drodze konieczney subhastacyi więcey daiącemu poblicznie sprzedany.

Tym końcem wyznaczylismy w mie-

ście Piaskach termin

na dzień 17. Kwieinia r. b., wzywamy zatém ochotę maiących kupienia i będących w stanie zapłacenia, ażeby się w dniu tym stawili, licyta swoie podali, a plus licytant spodziewać się może, za po przednim zatwierdzeniem z strony sądu właściwego, przybicia gruntów tych.

Na późniey zayść mogące podania wzgląd miany nie będzie. Taxa zaś gruntów tych w Registraturze naszey kaźdego czasu przeyrzana być może.

Gostyń d. 2. Lutego, 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoin.

Bekanntmachung.

Um 10. d. M. ist auf dem Territorio bes Dorfes Lipe Mogilner Kreises eine schon vollkommen ausgetragenes Kind weiblichen Geschlechts durch einen Schäferknecht todt und an einem Raine nur leicht in der Erde verscharrt, gefunden worden, welches nur mit einem alten leinenen Hendchen bekleidet gewesen ist, der Cadaver ist zwar schon sehr in Känlniß übergegangen gewesen, doch ergiebt das durch die Aerzte aus der Obduction und Section gezogene Resultat, daß das Kind wahrscheinlich gelebt und daß sich eine Erstickung besselben muthmaßen lasse.

Da nun weder die Mutter des kindes noch die Art, wie dasselbe auf den Ort gestangt, wo est gefundem worden, bekannt ist, so ersuchen wir Jederman, dem hiere über etwa nahere Kenntnisse be wohnen mochten, und, was zur Ansmittelung der Mutter des Kindes oder dessen Todessurt oder Vergrabens desselben führen könnte, baldigst in Kenntniss setzen zu wolsten.

Pofen ben 25. Februar 1822. Konigl, Preuß. Inquifitoriat. Obwiesezenie.

Dnia 10. b. m. znalazł owczarek na gru cie wsi Lipie Powiatu Mogilnickiego, dziecko zupełnie doyrzałe żeńskieg płci nie żywe, i przy miedzy cokolwiek w zi mi zagrzebane, ktore tylko starą płocienną koszulą odziane było.

Trup ten wprawdzie iuż bardzo zgnił, iednakże rezultat przedsięwzięty przez lekarzy obdukcyi okazuie, że dziecko to zapewne żyć, i

że zaduszone by dź mogło.

Gdy nam zaś iest nieznajoma matka tego dziecka, ani też niewiadomy sposób, na iaki ono w to mieysce zaniesionem zostało, gdzie iest znalezione, przeto wzywamy każdego w sczegółności, ktoby w tym względzie miał bliższą wiadomość, aby nas iak nayśpieszniey o tem uwiadonił, coby do wyśledzenia matki tegoż dziecka, albo sposobu śmierci i zagrzebania onegoż doprowadzić mogło.

Poznań d. 25. Lutego 1822. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Ebiftal'= Citation.

Det gewesene Pachter bes im Abelnauer Kreise belegenen Guts Monegnif, herr Joseph v. Kalinski, wird hierdurch Zapozew Edyktalny.

Ur. Jozefa Kalińskiego byłego Dzierzawcy wsi Mącznik Powiatu Odalanowskiego zapozywamy niniey-

porgelaben, binnen 3 Monaten und szem, ażeby w przeciągu 3ch mie-3. bor und perfonlich ju erscheinen, um 80 Stud Schaafe aus bem Konigreich Polen beimitich nach erwähntem Dorfe Moncznik eingeschwarzt zu haben, ge= richtlich zu verantworten, die zu feiner Bertheidigung bienenben Beweismittel, imjofern folche in Urfunden bestehen, jo= gleich mit gur Stelle gu bringen. Ausbleibenden Falls aber hat berfelbe zu ge= wartigen, daß in Gemagheit bes S. 285. feg. Tit. 20 Thl. II. bes Allgemeinen Land = Rechts wiber ihn in Contumaciam rechtlich erfannt werden wird.

Rozmin ben 12. Februar 1822.

Ronigl, Preuß. Inquisitoriat.

watestend in Termino ben 13. Mai d. siecy, a naypóźnieg w terminie dnia 13. Maia r. b. celem sadowego fich uber ben ihm gemachten Borwurf, odpowiedzenia na zarzut względnie przemycenia 80. sztuk owiec z Polski do wsi rzeczoney Mącznik, wywiedzenia obrony przeciwko temuż zarzutowi, i wyraźnego wskazania dowodów na uzasadnienie obrony mieć mogących, które, skoro składaią się z dokumentów, natychmiast złożo. nemi być muszą, przed nami stawił sie. W razie niestawienia się, oczekiwać może zapozwany, iż przeciwko niemu f. 285 seq. Tit. 20. cz. II. Powszechnego Prawa Kraiowego zaocznie w działającą moc przeydzie.

Koźmin d. 12. Lutego 1822. Król- Pruski Inkwizytoryat.

#### Bekanntmachung.

In ber gegen ben Joseph Symansti und Complicen wegen verschiedener Dieb= ftable bei uns schwebenben Untersuchung hat es fich ermittelt, daß vor etwa 3 bis 4 Jahren einem gewiffen Major v. Schau= roth bei seiner Durchreise in dem Stadt= den Pudewiß; als er bei dem dafigen Gaftwirth Pincus Blum genachtigt, aus ber Stube linker hand bes hauses durch Einbruch eine goldene Repetir-Uhr mit

# Obwiesczenie.

W sprawie kryminalney n. przec. Józefowi Szymańskiemu i wspólnikom o rozmaite kradzieże u nas wiodącey się, wyśledzonem zostało, że przed około 3 - 4. laty nieiakiemu Maiorowi Ur. Schauroth przez miasteczko Pobiedzisko przeieżdźaiacemu, na noclegu u gościnnego tamecznego Pinkusa Blum, z izby po lewey stronie domu będącey przez

Surveyed the property of property of the survey of the Al of land think out of the best and has been come

To the grant grant ship at 30 all the strong san double

einer Rapfel und zwei goldnen Detfchaf= ten mit rothen Steinen, von welchen eins mit einem Wapen, bas andere aber

glatt, entwendet worben.

Da nun ber angegebene Gigenthumer Diefer Uhr, Major bon Schauroth, aller angewandten Dube ohnerachtet, im bie= figen Großbergogthum Pofen nicht gu er= fragen gewesen, so wird bergelbe ober ber wahre Eigenthumer ber gebachten Uhr hierdurch aufgefordert, fich fpateftens bin= nen 6 Wochen, entweder perfonlich ober Schriftlich bei und zu melben, bamit seine erforderliche gerichtliche Bernehmung über ben diesfälligen Diebftahl und jum Behuf bes Dadweifes feines Gigenthume= rechts an ber Uhr erfolgen, und ihm felbige alsbann ausgeantwortet werben Fonne.

Sollte fich aber ber Gigenthumer bin= nen gedachter Frift nicht melten, fo wird Die jo oft genannte Uhr als ein bonum vacans betrachtet und plus licitando Be= hufs ber Berichtigung ber Untersuchunges Roften verfauft werben.

Roamin ben 9. Februar 1822.

Ronigl. Preug. Inquisitoriat.

włamanie się, zegarek złoty z futeralikiem wewnetrznym, i dwiema złotemi pieczatkami, z których iedna kamień czerwony z herbem, druga zaś gładki wprawiony ma, ukradziony został.

Ponieważ o rzeczonego właściciela zegarka tego, Ur. Schaurotha Maiora, pomimo usilne staranie w tuteyszym Wielkiem Xiestwie Poznańskiem dopytać się nie można było. przeto onego lub rzeczywistego właściciela wzmiankowanogo zegarka ninieyszem wzywamy, aby naydaley w przeciągu 6 tygodni, osobiście, lub piśmiennie do nas zgłosił się, iżby wysłuchanie go sądowne tak względem sposobu kradzieży, iako też udowodnienia prawa własności zegarka tego uskutecznionem być, tudzież wydanie mu go nastąpić mogło.

Gdyby zaś właściciel tyle razy rzeczonego zegarka w przeciągu 6. tygodni się nie zgłosił, na ten czas takowy za bonum vacans uznany, i przez licytacyą na zaspokojenie kosztów inkwizycyinych sprzedany będzie.

Koźmin d. o. Lutego 1822. Królewskó - Pruski Inkwizytoryat.